Nº 28.

## DZIENNIK RZĄDOWY

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA i Jego Okręgu.

w Erahowie dnia 19 Września 1822 Roku.

Nro. 4285.

## WYDIIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH i POLICYI &c.

Domieszczając poniżey Opis M chała Kwiatkowskiego Kominiarczyka o wspoinictwo kradzierzy obwinionego, zaleca Wydział własciwym Urzedon kolicyjnym, scisłe siedźtwo onegóż i w razie przytrzymania pod niecią straża do biór tutejszych dostawienie.

Arakow dnia 16 Wizesnia 1822 roku,

Senator Prezydniacy
Scholewski.
Ronwicki, Sekr: Wydziału.

Mro 4285

## OPIS.

Michał Kwiatkowski rodem z Kleparza przy Krakowie, wzrostu miernego, twarzy ściagłew, oczów siwych, nosa małego pociągłego, włosy ciemne maiący, lat liczący 26 wieku swego, w surducie kaparkowym, i kapeluszu.

Za Zgodneść Konucca, Sekr: Wydziału. Mrs 4353.

## WYDLIAL SPRAV EVENETRZNYCH . POLICYI S.

Przył icza się poniżey Opis Staroz: Herszel Neu nanni Kasora Dziuba dnia 13 na 14 z.m. w nocy z Arestu Dominikalnego Kawencińskiego w Cyrkule Bocheński n z bieglych o kradzież ozkarżonych, poleza Wydział fludztwo tazowych właściwym Urzedom Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Kraków dnia 14 Września 1822 roku.

Senator Prezyduiący
Sobatewski.
Darowski, Referend:

#### OPISANIE.

Herszel Neumann rodem za Zatora Cyrkulu Wadowskiego, żonaty miał lat 42, wzrostu małego, oczów nie wielkich czarnych, włosów brwi i brody takierze, gęsto zarastającey, twarzy ściagley, Nosa obdłużnego, cery bladey, dziubaty. W czasie ucieczki miał nasobie kapotę Zydowska robota z sukna ciemno sieraczkowego, spodnie płócienne, bóty ordynasyjne, i kastan z na ikinu cie nny stary, mowi z zy lowska po nie niecku i po polsku, niedomawia litery R. naywiecey się trudnił bandlem konie

Kasper Dziuba rodem z Wsi Podstolic Cyrkulu Bocheńskiego, lat ma 22, wzrostu średniego, włosów ciemnych, blond, niezarastający, oczów siwych małych, nosa i twarzy sciażtev, cery s naglawey bez rumieńca, ma na pra vey stronie policzka przy są nym zawarciu ust znak szczególny o i króst zostawiony wielkości ziarna grochowego obdłużny, wreście zaś twarzy zupełnie gładkiey; płobnyż znak ma także na rece prawcy na wierszchu pomiedzy wielkim palcem, bardzo widoczny, niał na sobie koszule lnianą biała i gatki na wazki rze nienny cze woad furbowany pasek ze sprzeczka spinane, płaszcz siwy przechodzony zpotrowny nakolnierzem, bóty ordynarne na pasach, kamizelke granatową zbiała ni guzika ni czubate ni, kapelusz okragty wysoki, mówi po polsku i nieco po Zydowsku, umię ce kolwiek Szewstwo.

Za Zgodność Darowski, Referend:

## WYDZIAŁ DOCHODOW PUBLICZNYCH : SKARBU Se.

Przywodząc do skutku Uchwałe Zgromadzenia Reprezentantów z dnia 10 Grudnia r. 1821 mocą którey zaprowadzona iest w Wolnym Mieście Krakowie i Jego Okregu Lotsrya Liczbowa i klassyczna, upoważniony Reskryptem Senatu Rządzącego z dnia 17 b. m. ad Nru 3397 wydanym, następujące w tym przedmiocie do publiczney wiadomości podate Obwieszczenie:

1) Z mocy układów pomiędzy Senatem Rządzącym z iedney, a W. Floryanem Straszewskim Obywatelem Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okregu zawartych z drugicy strony, tenze W. Straszewski został sześcioletnim Dzierzawcą dochodów z Loteryi, Liczbowey, i klassyczney.

2.) W skutku tych układów otwarcie Kantorów i Kolektur w Wolnym Mieście Krakowie i Jego Okregu początek swóy bierze z dniem 20

h m. i r.

3.) Kantor Główny i Kollektury oznaczone są stósownemi Schildami.

4.) Pierwsze ciągnienie Loteryi Liczbowev nastąpi dnia 2 Października r. b o godzinie 12 w południe w Domu przy ulicy Grodzkiew pod Nrem 237 położonym iako w Biórze Dyrekcyi Loteryi Kraiowev.

5.) Nastepne ciagnienia odbywać się bedą co 3 dni, to iest: w każda Środe tygodniowa, gdyby zaś w Środe Święto zaszło, ciągnienie do

Czwartku nastennia ego o Rożone zostanie.

6.) Wsamym dniu ciagnienia Loteryi wolno iest w Kantorze Głównym do godziny 10 przed południem stawiac na Loteryia.

7.) W każdy Piatek po ciągnieniu Loteryi Kollektorowie wypłacać

beda kažia wvgrana.

8) Za miarę ku ocenieniu wygraney przyjeta została zasada z I.oteryi Liczbowey dotad Praktykowaney to jest: za terno 4800 razy, za
ambo 240 razy, za extrakt zwyczayny 14 razy, a za extrakt determinowany 67 razy stawki opłacone zostaną, za zapłatę których publiczności
Rząd zarecza.

o.) Co do Lotervi klassycznev, ta podług planów przez Dzierżawce Lotervi Senatowi Rzadzącenu do potwierdzenia w przod złożyć się powinnych, następnie drukiem maiących bydź ogłoszonych, ciągnioną be-

dzie.

10) Gdy z mocy Uchwały Zgromadzenia Reprezentantów wyżcy powol ney prawo Lote vi Kralowev zamieniło sie w dochód monoroliwny wyłacznie Rządowi tylko służący, przete samo z siebie wynika z wszelkie prywatne Loterye przez Obewateli i mieszkańców tego Kraiu przedsiębrane bydź nie mogą, a to pod utratą przednietu na Loteryą wystawionego lub zapłacenia iego wartości. Gdyby iednak Osoty prywatne życzety sobie puścić na Loterya Dobra nieruchome lub inne nakiego kolwiek nazwiska ruchomości, obowiazane są w przod ucać się do Rządu o pozwolenie, który podług okoliczności realność lub r ecz ruchomą na Loteryą wystawie się maiacą oszacować poleci, (dla zastonienia publiczności od szkody,) dopiero przedmiot na Loteryą wystawiony bydź może; w takowym razie strona wystawiająca przedmiot na Loteryą, obowiązana będzie to od sta procentu od szacunku wastości zapłacić, którego połowa na rzecz Skorbu, a druga połowa na przedsiębrania tey natury Loteryi zawisło iedynie od Rządu.

11.) Ciągnienia wszelkie odbywać sie beda pod powaga Rządu i

przy assystencyi dwoch z kolei wezwanych od Senatu Obywateli.

12.) Nadzór nad rzetelnym obrachowaniem stawek i wygranych iest

przy Kzadzie.

13) Skła! Individuów Dyrekcyi Loteryiney przysiegły iest Rządowi. Umieszczając w Dz enniku Rządowym niniersze Obwieszczenie, poeleca Woytom Gmin Wieyskich, ażeby ie w Gminach swych zapublikowali

Kraków dnia 18 Września 1822 roku.

Wasserrab Gadomski, Sekr: Wydziału.

### TRYKUNAŁ luszey INSTANCYI &c.

Podaie do publiczney wiadomości, iż Domy w Krakowie: pierwszy na Kaźmierzu przy Ulicy piekarskiey pod L. 57 i 58 nierozdzielny, Zgromadzenia XX. Augustyanów własny, drugi przy Ulicy Rogackiey pod L. 409 w Gminie 4 M. Krak stoiacy, do Sukcesorów Jana i Agnerzii Michalskich należące, stosownie do Reskryptów Senatu Rządzącego, z dni: 16 Czerwca — i 18 Sierpnia r. 1822 do LL. 2007 i 2088 w danych, w mysł prawa Seymowego, na Zgromadzeniu Reprezentantów, w dniu 15 Grudnia 818 r. zapadłego po trzeci raz przez publiczną Licytacya w dniu 1 Pazdziernika r. b. sprzedane zostaną, a to pod warunkami kilkokretnie iuż ozłaszanemi.

Makólski. Leo Korytowski, za Sekr